## N= 238.

# Posener Intelligenz-Blatt.

### Montag, den 5. October 1829.

Angekommene Fremde vom 2. October 1829.

Hr. Major v. Schorsie aus Thorn, Hr. Abministrator Zimmer aus Betsche, Hr. Papierfabrikant Wolfram aus Filehne, I. in No. 136. Wilhelmsstraße; Herr Professor Dishauß aus Königsberg in Preußen, Hr. Kaufmann Beren aus Frankfurt a. d. D., Hr. v. Breza aus Dzialyn, I. in No. 99. Wilde.

#### Bekanntmachung.

Durch ben vor Eingang der Ehe am 13. Januar c. vor dem Friedensgericht zu Wągrowiec abgeschlossenen und am 9. September c. gerichtlich verlautbarten Chevertrag hat der hirsch Ries und dessen Ehefrau Jette, zuerst verchelicht ges wesene Isaac, die Gemeinschaft der Güster in ihrer Ehe ausgeschlossen, was hiers mit bekannt gemacht wird.

Pofen ben 14. September 1829. Ronigl. Preuf. Landgericht.

#### Edictal = Citation.

Ueber bas Vermbgen bes zu Chelmno bei Samter verstorbenen Michael von Szezaniecki ist auf ben Antrag ber Erben ber erbschaftliche Liquidations=Pro= zeß erdsfinet worden.

Es werben baher alle biejenigen, welsche an biefen Nachlaß Ansprüche zu has ben vermeinen, hierburch vorgeladen, in

#### OBWIESZCZENIE.

Przed wniyściem w śluby, kontraktem przedślubnym w dniu 13. Stycznia b. r. w Sądzie Pokoiu w Wagrowcu zawartym, a w dniu 9. Września b r. sądownie ogłoszonym Hirsch Riess i iego małżonka Jette, dawniey zamężna Isaac, wspólność maiątku w ich małżenstwie wyłączył.

Poznań d. 14. Września 1829. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Nad maiatkiem zmarlego w Chelmnie pod Szamotułami Ur. Michała Szczanieckiego, na wniosek sukcessorów process sukcessyino likwidacyjny otworzonym został.

Zapozywaią się ninieyszém wszyscy ci, którzy do teyże pozostałości pretensye mieć mniemaią, aby się dem auf ben i 3. October c. Borsnuttazib um 9 Uhr vor dem Landgerichtes Rath Hebdmann in unserm Partheienz Zimmer angesetzten Liquidations = Termisne, entweder in Person, oder durch gessehlich zuläßige Bevollmächtigte zu ersscheinen, ihre Forderungen anzumelden und gehörig nachzuweisen, widrigenfalls aber zu gewärtigen, daß sie aller ihrer etwanigen Borrechte für verlustig erklärt und an dassenige werden verwiesen wers deu, was nach Vefriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Massenoch übrig bleibt.

Diejenigen Pratendenten, welche vom personlichen Erscheinen abgehalten wersten, und benen es hier an Bekanntschaft sehlt, werden die Justiz = Kommissarien Brachvogel, Pertersson und kandgerichts- Nath Bon in Borschlag gebracht, die sie als Mandatarien mit Bollmacht und Institute in bei ber bei ber bei ber bei benen

formation versehen konnen.

Posen den 11. Juni 1829. Konigl, Preuß, Landgericht.

Bekanntmachung.

Der Geheimerath und Landgerichts-Director v. Nadecke und seine Ehegartin, Essolda geborne v. Voser und Nedlit has ben, nachdem die Letztere am 15. Just c. großjährig geworden, für die Dauer ihs rer Ehe die Gemeinschaft der Güter und bes Erwerbes mittelst Vertrages vom 3. September c. ausgeschlossen.

Arotofdin ben 4. September 1829. Abnigl. Preuß. Landgericht.

w dniu 13. Października r. b. przed południem o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Hebdman w naszéy izbie dla stron wyznaczonym terminie likwidacyinym osobiście lub przez prawnie umocowanych pełnomocników stawili, swe pretensye zameldowali i należycie udowodnili, w przeciwnym bowiem razie się spodziewali, iż swe prawa pierwszeństwa utracą i tylko do tego co po zaspokojeniu melduiących się wierzycieli pozosta. nie, odesłani zostaną. Pretendenci którzy osobiście śtanąć niemogą, i którym na znajomości zbywa, kommisarze sprawiedliwości Brachvogel, Peterson i sędzia Boy proponuią się, którzy iako mandataryusze pełnomocnictwem opatrzeni być moga.

Poznań dnia 11. Czerwca 1829. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwieszczenie.

W.Radecke Konsyliarz Tayny Dyrektor Sądu Ziemiańskiego i małżonka tegoż W. Essolda z domu v. Poser i Nedlitz, która dnia 15. Lipca r. b. pełnoletności doszła, na mocy układu z dnia 3. Wrześniar.b. wspólność maiątku i dorobku w ciągu małżenstwa swego wyłączyli.

Krotoszyn dnia 4. Września 1829. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Fraustädtschen Kreise, in dem Dorfe Kursdorff unter No. 9. belegene, den Johann Franz Fenereisenschen Erben zusgehörige Bauergut, welches nach der gerichtlichen Tare auf 2435 Athlr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Erben Theilungshalber im Bege der freiwilligen Subhastation diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungstermine sind auf

ben 16. Juli
ben 17. September
und der peremtorische auf
ben 18. November

1829,

vor dem Herrn Landgerichts-Nath Gabe Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Besitzschigen Käufern werben diese Texmine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundsstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, insofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen vor bem letten Termine einem Jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Franftadt ben 5. Marg 1829.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Gospodarstwo rolnicze pod Jurysdykcyą naszą we Wsi Kursdorff Powiecie Wschowskim pod Nr. 9. położone, sukcessorom Jana Franciszka Feuereisen należące, które według taxy sądowey na tal. 2435 iest ocenione, na żądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działów drogą dobrowolney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydźma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 16. Lipca, na dzień 17. Września, termin zaś peremtoryczny

na dzień 18. Listopada 1829, zrana o godzinie 9. przed Delegowanym W. Gæde Sędzią Ziem. w mieyscu, wyznaczone zostały. Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody.

W przeciągu 4ech tygodni przed ostatnim terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Wschowa d. 5. Marca 1829. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations=Patent.

Das Erbyachts = Vorwerk Drzewianos wo im Domainen-Umte Mroczen belegen, 30 Hufen 27 Morgen 136 Muthen und die nöthigen Wohn= und Wirthschafts-Gebäude enthaltend, welches nach der am 6. März 1828 gerichtlich revidirten Tare auf 1006 Athl. 18 sgr. 6 pf. absgeschäft worden ist, soll auf den Antrag der Königl. Regierung zu Vromberg wezen Kannon-Kückstände öffentlich an den Meistbietenden verfauft werden, wozu wir im Auftrage des Königl. Land-Geerichts zu Schneidemühl 3 Vietungs-Termine auf den 10. August,

ben 14. September, ben 14. Detober b. 3.,

von benen ber letztere peremtorisch ift, jebesmal Vormittags um 9 Uhr auf ber hiesigen Gerichtsstube angesetzt haben.

Die Tare kann in unserer Registratur eingesehen werben.

Lobsens den 19. Juni 1829.

Ron, Preuß, Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

Folwark wieczysto dzierzawny Drzewcanowo w Ekonomii Mroteckie położony z 30 włok 27 morgów i 136 prętów składaiący się, który podług taxy pod dniem 6. Marca r. p. sądownie sporządzone na 1006 tal. 18 śgr. 6 fen. ocenionym został, ma bydź na wniosek Król. Regencyi w Bydgoszczy z powodu zaległego kanonu publicznie naywięce daiącemu przedany. Wskutek zalecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile wyznaczyliśmy trzytermina licytacyine iako to:

na dzien 10. Sierpnia,

14. Września,

14. Października r. b., z których ostatni peremtoryczny iest każdy raz zrana o godzinie 9. w tu-

teyszéy izbie sądowéy.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Łobżenica d. 19. Czerwca 1829.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bein : Auction, Bafferfrage Dro. 163.

Für Rechnung eines auswärtigen handlungshauses sollen eine Parthie Meboc, Franz- und Burgunder-Weine in Gebinden Freitags ben 9. October c. Nachmittags 2 Uhr offentlich versteigert werden burch ben

Koniglichen Auctions-Commiffarius Ahlgreen.